Nº 42.

## Posener Intelligenz = Blatt.

Montag, den 18. Februar 1828.

Angekommene Frembe bont 15. Februar 1828.

Hr. Kriminal-Rath Stenger aus Wollstein, Hr. Pachter Kowalsti aus Bzowo, Hr. Pachter v. Bieczpuski aus Bonnica, l. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Kanonikus v. Kowalski aus Gnesen. Hr. Gutsbesiger v. Sierakowski aus Otuß, Hr. Sutsbesiger v. Prusiniski aus Konowo, l. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesiger Milewski aus Ceradz, l. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Kaufmann Bumke aus Landsberg a. W., l. in No. 384 Gerberstraße.

## Berzeichniß

der bei dem Ober-Post-Amte zu Posen zurückgekommenen Briefe, deren Absender unbekannt sind.

Bellach von Pinne: Arft von Trachenberg. v. Kowalski von Gryzin: Oleymożek von Breslau. b'Ugard von Breslau. Springer von Krotofchin: Slupecki von Czechorowoz Radziminski von Kybniech.

Roch von Bruffet. Riersti von Poborfi. Sauer von Jaraczewo. Brachvogel von Artoschin. Unger von Stargard. Dobrowolski von Marienwerber. Radoszewski von Losganowo. Bekanntmachung

Die bei dem Kammerei-hofe belegenen, bisher von den Herrn Jeziorowski und Schramm benußten, drei separate Stalungen, sollen im Wege einer bffentlichen Ausbietung vom 1. April c. bis ultimo December 1831 auf 3 Jahre 9 Monate in Zeitpacht ausgeboten werden.

Der Termin hiezu ist auf ben 28 sten b. M. Bormittags um 11 Uhr in dem Sekretariatszimmer des Unterzeichneten auf dem Nathhause anderaumt und konnen die Pachtbedingungen täglich während den Dienststunden in der Magistrats-Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 5. Februar 1828: Der Dber - Burgermeifter. Obwieszczenie.

Przy podworzu Kamelaryińem tuteyszem znayduiące się a teraz przez P. P. Jeziorowskiego i Schramm używane staynie mieyskie wypuszczone bydź maią przez licytacyą publiczną w dzierzawę na lat 3. i miesięcy 9, to iest od 1. Kwietnia r. b. do ostatniego Grudnia 1831. roku w dniu 28. b. m. przed południem. Termin licytacyi odbędzie się w Biorze Sekretaryatu władzy podpisaney gdzie też i warunki stosowne w godzinach służbowych zawsze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 5. Lutego 1828. Nadburmistrz.

Bekanntmachung.

In dem auf den 25. Februar c. Bormittags um 10 Uhr in unserem Gerichtslokale vor dem Landgerichts-Referendario Giersch anstehenden Termin sollen verschiedene Möbel, Betten, Hausund Küchengeräthschaften, eine verdeckte Britschke meistbietend verkauft werden.

Kauflustige werben hiermit vorgelaben. Posen ben 30. Januar 1828.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Naterminie dnia 25. Lutegor. b zrana o godzinie 10. w lokalu sądowym przed Referendaryuszem Sądu ZiemiańskiegoGiersch wyznaczonym, rozmaite meble, pościel, sprzęty domowe i kuchenne, bryczka kryta naywięcey daiącemu przedane będą.

Ochotę kupna maiących niniey-

szem wzywamy.

Poznań dnia 30. Stycznia 1828. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Edictal=Borladung.

Ueber den Nachlaß des am 21. Mos vember 1821 zu Pudewig verstorbenen ehemaligen Posthalters Martin Busse ist der erbschaftliche Liquidations-Prozes ers bfinet worden.

Es werden baber alle biejenigen, welthe an beffen Rachtag Unforuche gu ha= ben vermeinen, hiermit vorgelaben, in bem auf den gten April 1828. Bormittags um 10 Uhr vor dem Dber-Landed-Gerichte-Affeffor Mandel in untferm Inftruktions = Bimmer angefetzten Liquidations-Termine entweder in Perfon ober burch gesetzlich zuläßige Bevollmach= tigte zu ericheinen, ihre Forderungen anzumelben und gehörig nachzuweisen, wi= drigenfalls aber zu gewärtigen, daß fie aller ihrer etwanigen Vorrechte fur verluftig erflart, und bamit nur an basienige werben verwiesen werben, mas nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubi= ger von der Maffe übrig bleibt. Denje= nigen Pretenbenten, welche von perfonli= der Erscheinung abgehalten werden und benen es hier an Bekanntschaft fehlt, wers ben die Juftig-Commiffarien Maciejoweft, Gizucti und Jafobi als Mandatarien in Vorschlag gebracht.

Pofen ben 18. Oftober 1827. Abniglich Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością zmarlego w Listopadzie dnia 21. roku 1821. w Pobiedziskach byłego Poctmistrza Marcina Busse został process likwidacyjny otworzonym.

Wzywamy przeto wszystkich tych. którzy do spadku tego pretensye mieć mniemaia, aby się na terminielikwidkcyinym na dzień 9. Kwietnia 1828. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Nadziemiańskiego Mandel w Izbie Instrukcyjney sądu naszego wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, pretensye swe podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, iż wszelkie mieć mogące pierwszeństwo utracą i to im tylko na zaspokolenie przekazanem bedzie, co po zaspokcieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie. Tym zaś pretendentom którzy osobiście stanąć nie mogą i którym tu na znaiomości zbywa, proponuiemy za Mandataryuszów Ur. Maciejowskiego Giżyckiego i Jakobiego Rommisarzy sprawiedliwości.

Poznań d. 18. Października 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Offener Arreft.

Ueber bas fammtliche Bermogen bes Raufmanns Johann Beinrich Steffens in Pofen, ift heute Mittags um 12 Uhr ber Concurs eröffnet worden. Es wers die Geld, ben bober alle biejenigen, Pratiofa, Dokumente ober Brieffchaften, bes Gemeinschuldners hinter fich haben, aufgeforbert, nicht bas Minbeste an ben ze. Steffens zu verabfolgen, vielmehr uns bavon trenlichst Anzeige zu machen, und biefe Gelber, Sachen ober Briefschaften jeboch mit Borbehalt ihrer baran haben= ben Rechte, in unfer Depositorium abzuliefern, widrigenfalls die geleiftete Bah= lung ober Ausantwortung für nicht ge= Schehen erachtet und jum Beften ber Maffe anderweit beigefrieben werden wird.

Diesenigen, welche bergleichen Sachen und Gelber verschweigen ober zurückhalten, haben überdem noch zu gewärtigen, baß sie ihres baran habenden Pfandober andern Rechts für verlustig erklart

werden.

Pofen ben 7. Januar 1828. Konigl, Preuß. Landgericht. Areszt otwarty.

Nad maigtkiem kupca Jana Heinrych Steffens w Poznaniu dziesiay o godzinie 12. w południe konkurs otworzony został. Wzywamy przeto wszystkich, którzy pieniądze, kleynoty, dokumenta lub skrypta do wspólnego dłużnika należące posiadaią, aby takowych rzeczonemu Steffens niewydawali, owszem rzetelnie nam donieśli i pieniądzetakowe, Effekta i skrypta z zastrzeżeniem sobie praw do nich służących do Depozytu naszego oddali, gdyż inaczey každa zaplata, lub wydanie za nienastapione uważane i na dobro miassy powtornie ściągnione zostanie. zaś którzy rzeczy takowe lub pieniądze zataią lub zatrzymaią, spodziewać się mogą, iż wszelkie im do nich służące prawo zastawu lub inne iakiekolwiek utracą.

Poznań dnia 7. Stycznia 1828. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhafiatione = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, in Szubinschen Rreife bei ber Stadt Erin belegenen, bem verfforbenen Dichael Sie= ronnmus von Baranowefi, jest beffen Erben zugehörigen ablichen Guter Gro= cholin nebit Zubehbe und Dembogora nebst Zubehor, von welchen erfteres auf 105,620 Rthir. 9 fgr. 8 pf. und lette= res auf 36,973 Rthir. 23 fgr. 8 pf. nach ber gerichtlichen Tare gewürdigt worden find, follen auf den Antrag eines Glaubigers Schuldenhalber- öffentlich an ben Meifibietenden verfauft werden, und bie Bietungs = Termine find auf ben 2ten Mai 1828, den aten Un= guft und ber peremtorische Termin auf den 7ten Rovember, vor dem Serrn Landgerichte Rath Kroll Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Besitzsähigen Käufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in bem letten Termin die Guter bem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies

nothwendig machen.

Zugleich werden die dem Wohnorte nach unbekannten Therefia v. Rosciestassichen Minorennen und die Probst Mischael Nehrlngschen Erben zu diesen Tersminen bestehtlich unter der Warnung vorzeladen, daß im Falle ihres Ausbleibens dem Meistvirtenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtslicher Erlegung des Kausschillings die

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie pod juryzdykcyą naszą, w powiecie Szubinskim pod miastem Kcynią położone do niegdy Ur. Michała Hieronima Baranowskiego teraz tegoż sukcessorów należące, Grochólin wraz z przyległościami i Dębogóra wraz z przyległościami z których pierwsze na 105,620. Tal. 9. śgr. 8. fen. drugie 36,973. Tal. 23. śgr. 8. fen. podług taxy sądownie sporządzoney ocenione są, na żądanie wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 2. Maia, na dzień 2. Sierpnia, termin żaś peremtoryczny

na dzień 7. Listopada 1828. zrana o godzinie 9. przed południem przed Ur. Kroll Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra naywięcey daiącemu przybite zostaną na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Zarazem zapozywaią się z mieysca zamieszkania niewiadomi małoletni sukcessorowie Ur. Teressy Kościszkiey i sukcessorowie Xiędza Proboszcza Michała Nehring na rzeczone termina pod tem zagrożeniem, Lbichung ber fammillichen eingetragenen, it w razie niestawienia sie, wiecey wie auch ber leer ausgehenden Forderun= gen, und zwar ber Lettern, ohne bag es ju biefein Zwede ber Probuttion bes In= ffrumente bedarf, verfügt werben foll.

Uebrigens ficht, innerhalb vier Wochen bor bem legten Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Ia= re vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 8. Movember 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

daiącym dobra nie tylko przysądzone, jecz że oraz po sądowem ziożeniu summy szácunkowey wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spa daiacych pretensyi amianowicie tych. že ostatnich bez potrzeby nawet złoženia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

W przeciągu 4. tygodni zostawia, się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 8. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Bekanntmachung.

Der Raufmann Morig Rothenberg gu Rawicz und die Minna Mafur zu Liffa haben in dem unter sich gerichtlich errich= teten Checontracte bom g. November c. bie Gutergemeinschaft ausgeschloffen, welches nach &. 422. Tit. I. Theil II. bes Mug. Land-Rechts gur Renntnig bes Publifums gebracht mirb.

Frauftadt ben 10. December 1827.

Obwieszczenie.

Kupiec Moritz Rothenberg z Rawicza i Minna Mazurz Leszna w kontrakcie przedślubnym w dniu 9. Listopadar. b. pomiędzy sobą sądownie zawartym wspólność maiątku wyłączyli, cosię stósownie do przepisu §. 422. Tit. I. Cześ. II. P. P. K. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa dnia 10. Grudnia 1827. Ronigt. Preuß, Landgericht. Królewsko Pruski Sad Ziemian

Publicandum.

Bon Geiten bes unterzeichneten Frie-Marz c. in loco Swinary bei Klecko ber Nachlaß bes zu Dobrojewo verstorbe= nen graflichen Kommiffarii Ignat von Grodzicki, bestehend: 1) in Uhren, Cabatieren und andern kleinen koffbaren und funftlichen Studen; 2) in Porgelain; 3) in Glafern; 4) in Binn, Rupfer, Metall, Meffing, Blech und Gifen; 5) in Leinenzeug und Betten; 6) in Meubles und hausgerath; 7) in Rleidungs= ftuden; 8) in Wagen und Gefchier; 9) in allerhand Vorrath jum Gebrauch und Sandel; 10) in verschiedenen Inftru= menten und Gewehren; 11) in Buchern und Manuscripten, offentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bejah= lung verkauft werden. Raufluftige wer= den biervon in Renntniß gefett.

Gnefen ben 6. Februar 1828. Ronigl, Preuß, Friedensgericht. Publicandum.

Z Strony podpisanego Sądu Pokobenegerichte wird im Termine ben 11. ju zostanie w terminie dnia 11. Marca r. b. in loco Swinary przy Kłecku pozostalość zmarłego w Dobrojewie Kommissarza Ur. Ignacego Grodzickiego składająca się: 1) z zegarów. tabakierek i innych kosztownych i kunsztownych przedmiotów; 2) porcelany; 3) szkła; 4) cyny, miedzi, mosiądzu, blachy i żelaza; 5) bielizny i pościeli; 6) mebli i sprzętów domowych; 7) sukien; wozówiszorow; o) rożnego gatunku rzeczy do potrzeby i handlu; 10) różnych instrumentów i broni; 11) książek i innych rękopismów, publicznie naywięcey daiącemu za gotowa zaraz zapłatę sprzedane.

Kupna ochotę maiących uwiado-

mia się o tem ninieyszem.

Gniezno dnia 6. Lutego 1828. Król. Pruski Sad Pokoju.

Subhaffatione = Patent.

3um offentlichen Verfauf bes unter No. 138 hiefelbft belegenen, bem Burger Johann Kornci gehörigen, auf 2165 Athlr. 20 sgr. 7 pf. gerichtlich abgeschäh= ten Grundfincke, welches auf ben Un= trag eines Realglaubigers erfolgt, haben wir die Bietungs-Termine auf

ben 17. April c.,

Patent Subhastacyiny.

Końcem publicznego sprzedania kamienicy tu w mieyscu pod No. 138. położoney obywatela Jakuba Koryckiego własney, sądownie na 2165. Tal. 20. sgr. 7. fen. oszacowaney, która na wniosekrealnego wierzyciela następuie, wyznaczyliśmy termina,

na dzień 17. Kwietnia r. b.

ben 19. Juni c. und ben 22. August c.

vor bem Herrn Landgerichts-Rath Jekel Vormittags um 9 Uhr hiefelbst anberaumt, wozu besitzt und zahlungsfähige Käufer eingeladen werden, um ihre Gesbote abzugeben.

Die Taxe kann jeber Zeit in unserer

Registratur eingesehen werden.

Onefen den 21. Januar 1828.

Konigl, Preug. Landgericht.

na dzień 19. Czerwca, na dzień 22. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Jekel Sądzią Ziemiańskim w sali sądu tuteyszego, na który do posiadania i zapłacenia zdolnych nabywców zapo.

zywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 21. Stycznia 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage ju Mro. 42. des Posener Intelligenz Blatts.

Bekannemachung.

Zum öffentlichen Verkauf des in der Stadt Alt-Tirschtiegel, Meseritzer Kreises, unter No. 28 gelegenen, den George Raminskischen Erben gehörigen und gerichtlich auf 326 Athle. abgeschätzten Grundstücks, für welches in dem dazu am 2ten d. M. angestandenen Termine 170 Athle. geboten sind, ist ein anderweiter Termin auf den 20. März c. in Alt-Tirschtiegel vor dem herrn Landgerichts-Rath Fleischer ander raumt werden.

Die Kauflustigen werden baher vorgeladen, in demselben zu erscheinen und ih= re Gebote abzugeben.

Der Zuschlag erfolgt an den Meisibietenden. Die Taxe ift in unserer Regi= stratur einzusehen.

Meserit ben 7. Januar 1828. Königlich = Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Do publiczney przedaży gruntu w mieście Starym Trzcielu powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 28. leżącego, sukcessorom Woyciecha Kamińskiego należącego i sądownie na Tal. 326. ocenionego, za który w terminie dnia 2. b. m Tal. 170. podano, wyznaczony iest powtorny termin na dzień 20. Marca r. b. który się w mieście Starym Trzcielu odbywaćbędzie. Chęćkupienia maiących wzywamy, aby się w nim stawili i licyta swe podali.

Przybicie nastąpi na rzecz więcey

daiacego.

Taxe w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 7. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir zum diffentlichen Berkauf des dem Tuchscheerer Carl Cherenfried Weigelt gehörigen, hieselbst unter No. 311 und 312 auf der Lindens straße belegenen, auf 3000 Athlr. gerichtlich abgeschäften Wohnhauses nebst Zubehdr, im Wege der nothwendigen Subhastation Termin auf Obwieszczenie.

W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyzna-czyliśmy do publiczney sprzedaży domu wraz z przyległościami tu w mieyscu pod No. 311. i 312. na ulicy Lipowey położonego, Karola Ehrenfrieda Weigelt Postrzygacza należącego na 3000. Tal, sądownie otaxowanego termina

ben 17. Dezember b. 3., den 18. Februar und ben 21. April f. J.

welcher letztere peremtorisch ift, in un= ferm Gerichtslofale anberaumt, zu welden wir Besitzfähige und Rauflustige Meiffbietende des Zuschlags gewärtig fein fann, insofern nicht gesetliche Sin= berniffe eine Ausnahme machen.

Die Taxe und Berkaufebebingungen konnen täglich im unferer Registratur

eingesehen werden.

Ramicz den 10. October 1827. Ronigl. Preuß. Friedenögericht. na dzień 17. Grudnia r. b. na dzień 18. Lutego,

i na dzień 21. Kwietnia r. p. z których'ostatni peremtoryczny w Lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadamit bem Bemerfen einloden, bag ber nia maigcych z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący, przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tymiakie prawne przeszkody nie zayda.

Taxa i warunki sprzedaży mogą bydź codzeinnie w naszey Registratu

rze przeyrzane.

Rawicz d. 10. Października 1827. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

Befanntmachung.

Bum bffentlichen Verfauf bes, in ben Lewiger Saulandern Meferiger Kreifes unter No. 6 belegenen und auf 337 Rithlr. gerichtlich abgeschatten Grund= finds ber Unton Rlemfeschen Cheleute, ift ein Termin auf den 24. Mai d. 3. hier angesett worden.

Die Kanfluftigen werben baber vorge= laben, in demfelben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe ift in unserer Registratur einzuseben.

Meserit ben 7. Januar 1828. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Do publiczney przedaży gospodar. stwa na olędrach Lewickich w powie cie Międzyrzeckim pod liczbą 6. leżą cego, Antoniemu i Magdalenie Klemkóm małżonkom należącego a sądownie na Tal. 337. ocenionego, wyznaczony iest termin na dzień 24. Maia r. b. odbywać sią będzie w izbie naszey stron.

Chęć kupienia maiących wzywamy, aby sie na nim stawili i licyta swe po-

dali.

Taxe w Registraturze naszey przey rzeć można.

Międzyrzecz d. 7. Stycznia 1828 Król. Pruski Sąd Zie miański Bekanntmachung.

Die zum Leczner Hauland, Meseritier Kreises, unter No. 19 belegene, bem Gottfried Rau gehörige, auf 395 Athle. gerichtlich abgeschäfte Krugnahrung nebst 17½ Morgen kulmischen Maases Land, soll Schuldenhalber öffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Hiezu sieht ein peremtorischer Biestungs-Termin auf den 25. April c. hier an, zu dem Rauflustige hiermit einsgeladen werden.

Meferit den 17. Januar 1828. Konigl. Preußisches Landgericht. Obwieszczenie.

Karczma Jana Gottfrieda Rau na olędrach Łęczner zwanych, w powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 19. leżąca, będzie wraz z 17½. morgami roli miary chełmińskiey do niey należącemi i ogółem na Tal. 395. sądownie oceniona, publicznie naywięcey daiącemn przedaną.

Termin peremtoryczno-licytacyjny tym końcem wyznaczony, przypada na dzień 25. Kwietnia r. b. odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu. Chęć kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 17. Stycznia 18286 Królew. Pruski Sąd Ziemiański

Commissione- Miederlage von Teppiden aus der Fabrique von Gensmer & Belthusen in Barschau.

Die Teppiche von allen Größen, die diese sehr berühmte Fabrique liefert, sind so außerst geschmackvoll in ihren Desseins. als ausgezeichnet billig in ihren seftstehenden Preisen, so baß wir solche einem hohen Abel und verehrten Publikum mit der Bersicherung empfehlen durfen, gewiß den vollen Beifall unserer geschätzen Kaufer zu erlangen.

Zugleich empfehlen wir ergebenst unser jest besonders gut affortirtes Lager von Luchen, aus den besten Niederlandischen und inlandischen Fabriquen unter der Zusicherung einer eben so prompten als reellen Bedienung.

Pofen ben 15. Februar 1828.

E. Müller & Comp. Wasserstraße No. 163. Gluhwein, bas Glas 2 fgr., benfelben kalt zum beliebigen Gebrauch ba Quart 12 fgr., Bischof und Rarbinal bas Quart 15 fgr. verkauft in Posen A. Freudenreich, am Markt Nro. 42.

Auf St. Abalbert No. 20 ift eine Wohnung von 4 Stuben, Ruche, Reller, Stallung und Wagengelaß von Oftern d. J. ab zu vermiethen und von Michael d. I. die Gastwirthschaft.

Pofen ben 15, Februar 1828.

Von Mittwoch als den 20sten d. jeden Mittwoch Abend frische Wurft, gebratene Kartoffeln und Sauerkohl. S. G. Haade, Alter Markt No. 49.

Zu dem auf Dienstag, als den 19ten Februar, bestimmten Ball en costume, werden die geehrten Mitglieder unserer Ressource hiermit ergebenst eingeladen. Die Direktion der Ressource im Freimaurer= Hause.